# Nº 76.

# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwochs, den 21. September 1825.

# Ungefommene Frembe bom 15ten Ceptember 1825.

Herr Gutsbesitzer v. Szczaniecki aus Bomblin, hr. Gutsbesitzer v. Szczaniecki aus Chelmno, Hr. Gutsbesitzer v. Stablewski aus Tarnowo, hr. Gutsbesitzer v. Kofzucki aus Meustadt, I. in Mro. 1 St. Martin; hr. Gutsbesitzer von Skorzewski aus Sepno, hr. Prasident v. Sydow und hr. Landrath v. Sydow aus Carlsbad, hr. Pachter Kramer aus Wilkowo, I. in Mro. 99 Wilde; herr Gutsbesitzer v. Mielenski aus Graboszewo, k. in Mro. 187 Wasserstraße.

Den Iften Geptember.

Frau Bachmann, Schauspiel-Unternehmerin, ans Dojanowo, I. in Nro. 1 St. Martin; Frau Gutsbesitzerin v. Zbijewska aus Szemborze, I. in Nro. 187 Wasserstraße.

Den Tyten Geptember.

Herr Kaufmann Preußler aus Berlin, I. in Nro. 1 St. Martin; Herr Apotheker Römbild aus Berlin, I. in Nro. 384 Gerberfiraße; Hr. Gutsbesißer v. Mroszinski aus Mieslamko, I. in Nro. 391 Gerberftraße; Hr. Gutsbesißer von Potocki aus Lubowo, Frau Schauspielerin Kunge aus Breslau, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Vächter von Pagowski aus Rzegocin, I. in Nro. 175 Wasserstraße.

Den 18ten September.

Herr v. Kornatowski, Königl. Poin. General, aus Warschau, Hr. Gutsbesitzer v. Potworowski aus Przisieck, I. in Nro. 1 St. Martin; Frau Gutsbesitzerin v. Gajewska aus Wolstein, Hr. Commissarius Kananowski aus Obrzycko, Hr. Probst Kozlowski aus Samter, Frau Gutsbesitzerin v. Radolinska aus Jasvozin, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße.

Bum offentlichen Bentauf bes jum Radlaffe ber Wonwodin Franziska von Mincielska gehorigen, bier in ber Baffer= ftraffe Mro. 189 belegenen, und aus einem Edhause und einem hinterhause unter Mro. 214 beftehenden Grundftucte, gerichtlich auf 6319 Rthlr. 7 fgr. 6 pf. abgeschäft, welcher Theilungshalber er= folgt, haben wir 3 Termine, als:

1) auf ben 5. September,

2) - ben 8. November c.,

3) - ben 12. Januar 1826., wovon ber lettere peremtorifch ift, angefest, wogu wir die Befitfahige und Kaufluftige hiermit einladen, fich in ben gebachten Terminen bier in unferem Berichte = Schloffe Bormittage um 10 Uhr bor bem Landgerichtsrath Raulfuß gu ge= ffellen, und ihre Gebote abzugeben, wonachst ber Meiftbietende, wenn bie gesethlichen Borfdriften feine Ausnahme zulaffen, ben Zuschlag ber Grundfinde gu gewärtigen hat.

Pofen den 25. Mai 1825. Kontgl. Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

Der Dobrogoft von Twarbowski auf ) Ur. Dobrogost Twardowski Seguenn bei Samfer, und das Fraulein Sezucyna pod Szamotulami z Ur. Auguste v. Seidlig auf Schroden, haben Augusta z Seidlicow Panna z Szrodin Folge best am 29. Juni d. J. gericht- ki, kontraktem przedslubnym, na lich errichteten Chevertrages Die Gemein- doiu 29. Gzerwca r. b. sądownie zaschaft ber Guter und bes Erwerbes unter wartem, wspolnose maigtku i dofich ausgeschloffen.

Posen den 25. August 1825. Rouigl, Preuf. Landgericht. Obwiesczenie.

Do publiczney sprzedaży nieruchomości z powodu działów po Ur. Franciszce Mycielskiey woiewodziny pozostaley tu na Wodnéy ulicy sytuawaney i ziednego narożnego domu w przodku pod Nr. 189. i iednego domu wtyle pod Nro. 214. się składaiącey sadownie na 6319 Tal. 7 sgr. 3 fen. oznaczoney wyznaczyliśmy termina trzy iako to

1) na dzień 5. Września

2) na dzień 8. Listopada r. b.

3) na dzień 12. Stycznia 1826. z których ostatni jest zawitym, na które wszystkich do posiadania zdolnych i ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy, aby się wrzeczonych terminach tu wnaszym zamku sadowym zrana o godzinie 10. przed Sędzia Kaulfus stawili, swe licyta podawali, poczem naywięcey darący, skoro prawne przeszkody nie zaydą przysądzenia sobie rzeczoney nieruchomości spodziewać się może.

Poznań dnia 25. Maia 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie.

robku pomiedzy sobą wyłączyli.

Poznań d. 25. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

# Subhaffations = Pafent.

Auf den Antrag eines Gläubigers wird bas im Schrodaer Kreise biesigen Regierungs = Vezirks belegene Gut Uzarzewo nebst dem Vorwerk Swiecinek, welche gerichtlich auf 35,804 Athlr. abgeschäft worden ist, subhastirt, wozu drei Bietungs = Termine auf

den 3. September, den 6. December 1825, und den 15. Marz 1826.

und wovon ber britte und lette peremtorisch ift, vor dem Deputirten Landgerichterath Brukner angesetzt worden find.

Wir laden daher alle Kauflustige und Besikfähige hiermit vor, sich an diesen Terminen in unserem Gerichts = Locale entweder personlich, oder durch Bevollsmächtigte einzusinden, und den Zuschlag, falls nicht geschliche Hindernisse eintresten sollten, an den Meist = und Bestbiestenden zu gewärtigen.

Die Einsicht der Kaufbebingungen und der Taxe kann täglich in unserer Con-

curs = Regiffratur erfolgen ...

Bugleich wird der dem Wohnorte nach umbekannte vormalige Pachter von Uzarzewo Thadeus d. Swinarski, dent der Justiz = Commissarius Brachvogel zum Ansistenten bestellt wird, mit der Warnung vorgeladen, daß bei seinem Ausbleis ben dem Meistbietenden nicht nur der
Zuschlag ertheilt, sondern nach gerichtz licher Erlegung des Kaufschillings die Abschung der sammtlichen eingetragenen Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela, dobra Uzarzewo, z folwarkiem Święcińek w Departamencie tuteyszym, Powiecie Średzkim położone, sądownie na Tal. 35,804 Tal. otaxowane subhastowane będą, i tym końcem trzy termina licytacyi,

na dzień 3. Września r. b., na dzień 6. Grudnia r. b., na dzień 15. Marca 1826,

z których trzeci a ostatni zawitymiest, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brykner, wyznaczone zostały. Wzywamy przeto ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w termiminach tych, w naszym lokalu Sądowym, albo osobiście, albo przez Pełnomocników stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przesżkoda.

Warunki kupna i taxa codziennie w naszey Registraturze konkursowey

przeyrzane być mogą.

Zarazem zapozywa się były dzierzawca dóbr tych, z mieszkania nie
wiadomy Tadeusz Swinarski, któremu się Ur. Brachvogel Kommissarz Sprawiedliwości za assystenta
przydaie pod tym zagrożeniem, iż
mino niestawienia się iego, nie
tylko więcey daiącemu przyderzenie
nastąpi, ale nawet po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich zahypotekowanych,

und leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem-Zweck der Production der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Posen den 10. Marg 1825. Konigl. Preußisches Laubgericht. i do percepcyi nie przychodzących pretensyi, bez potrzeby produkowania dokumentu rozporządzonem zostanie.

Poznań d. 10. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das im Buker Areije belegene Gut Wysoczka, zur August von Zaborowskisschen Liquidations. Masse gehörig, nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 14989 Mthlr. gewürdigt worsten ift, soll auf den Antrag des Curators der Masse öffentlich verkauft werden.

Die Bietungs = Termine find auf ben 19. October c.,

ben 28, Januar a. f., der peremtorische Termin auf

ben 30. Mai a. f., vor bem kandgerichterath Hebbmann Morgens um 9 Uhr in unserem Gerichts= Schlosse angesetzt.

Besitsfähigen Käufern werben biefe Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termine ber Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gulaffen.

Die Taxe und Kaufsbedingungen konnen in der Registratur eingeschen werden. Posen den 16. Juni 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Wysocka w Powiecie I

Dobra Wysocka w Powiecie Bukowskim z przyległościami do massy Augusta Zaborowskiego należące, które podług taxy sądowey na talar. 14989 oszacowane na wniosek kuratora massy publicznie przedane bydź maią.

Termina licytacyi na dzień 19. Października r. b. na dzień 28. Stycznia 1826, i zawity termin

na dzień 30. Maia 1826.

przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdman przed południem o godzinie otey w naszym zamku Sądowym wyznaczone zostały. Zdolność kupna maiących uwiadomiaiąc, wzywamy z tą wzmianką: iż w terminie zawitym przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpić ma, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki kupna w Registraturze przeyrzane bydź mogą,

Poznań d. 16. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebiftal = Vorladung.

Schon zur Zeit der vormaligen Königl. Sudpreuß. Regierung im Jahre 1801 wurde bei dem damaligen hiefigen Stadt-Gericht auf den Antrag der Erbiutereffenten der Thomas und Catharina Szczynschischen Schemaligen unter Nrv. 319 der Stadt Posen belegenen Grundstück, der gegenwärtig reassumirte Liquidations-Prozes eröffnet.

Es werben baher mit Bezug auf Die Bekanntmachung vom 11. Juli 1822 alle diejenigen, welche an diefer Rauf= Gelber = Maffe Unfpruche gu haben ber= meinen, vergeladen, in bem auf ben 19. October c. por dem Landgerichte= Rath Raulfuß in unserem Inftruktione= Bimmer Morgens um 9 Uhr anftebenben Termin perfonlich ober burch zuläffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Unfpruche gebuhrend anzumelden und beren Richtigfeit nachzuweisen, ju bem Enbe Die Beweismittel, in fofern fie in fchrift= lichen Urfunden befteben, mit gur Stelle gu bringen, bei ihrem Mushleiben aber ju gewartigen, baf fie mit ihren Un= fpruchen an bie Raufgelber = Daffe pra= clubirt, und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen ben Raufer beffelben als gegen Die Glaubiger, unter die bas Raufgeld vertheilt wird, auferlegt werden foll.

Pofen den 31. Mai 1825.

Konigl. Preuß, Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Jeszcze za czasów bywszego Rządu Król. Poludn. Pruskiego w roku 1801 został w na owczasowym tuteyszym Sądzie mieyskim na wniosek Sukcessorów po Tomaszu i Katarzynie Szynczyńskich małżonkach pozostałych na summę szacunkową ich dawnieyszey nieruchomości tu w Poznaniu Nr. 319 položoney, proces likwidacyiny teraz ponowiony rozpoczętym; wszyscy zatem ci, którzyby do rzeczoney summy szacunkowey pretensye swe rożne mniemali, zapozywaią się stćsownie do obwieszczenia z dnia II. Lipca 1822 aby się na terminie dnia 19. Paźdiernika r. b. o godzinie gtey przed Wnym Kaulfus Sędzią w naszey Izbie instrukcyjney osobiście, lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych stawili, swe pretensye należycie podali i takowe usprawiedliwili, w celu którym dowody i skoro takowe są na piśmie z sobą zabrali, w przypadku niestawienia się zaś spodziewać się maią, iż z swemi pretensyami do massy summy szacunkowey prekludowanemi i im wieczne milczenie tak przeciw okupicielowi wymienioney nieruchomości iako też przeciw Wierzycielom pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną będzie zaleconem zostanie.

Poznań d. 31. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Im Bege ber Execution follen mehrere, in Meubles und Sandschuhmacherwaas ren beftebenbe Wegenftanbe, im Termin ben 29. September c. vor bem De= putirten Landgerichts = Referendarius v. Studniff, Bormittage um to Uhr auf unserem Landgerichte : Sofe gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden. Dazu werden Kauflustige bier= mit eingelaben.

Pofen ben 18. August 1825.

Obwieszczenie.

W terminie dnia 29. Września r. b. zrana o godzinie 10. meble i towary miechownicze na dziedzińcu Sądowym przez Delegowanego Referendaryusza Studnitz za gotową zapłatą w kurancie publicznie przedane bydź maią. Na który ochotę kupna maiących wzywamy.

Poznań d. 18. Sierpnia 1825.

Ronigl. Preufisches Landgericht. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffatione = Patent.

Das in ber Stadt Schneibenfuhl un= fer Mro. 60 belegene, den Schuhmacher Gottlieb Bottcherften Cheleuten guge= borige Grundftud nebft Bubebor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 570 Rithir. 21 far. 8 pf. gewürdigt worden ift, foll auf den Antrag ber Glaubiger, offentlich an' ben Deistvietenben verfauft werden, und ber Biefungster= min ift auf den 29. November c. Morgend um 9 Uhr vor dem Landge= richte - Mifeffor Spief allhier angefest.

Besithfähigen Käufern wird ber Ter- mieyscu wyznaczony został. min mit der Macbricht befannt gemacht, bag bas Grundftud bem Meiftbietenben zugeschlägen werden wird, wenn nicht geschliche Grunde eine Ausnahme noth= wendig machen.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Pile pod Nr. 60. położona, do małżonków Boettcher należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 570 tal. 21 sgr. 8 szel. iest oceniona, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień

29. Listopada 1825. zrana o godzinie otey przed Asses. Sądu Ziemiańskiego W. Spiess w

Z dolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadintenieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie ieżeli prawne nie zaydą przeszkody.

Die Zare kann zu jeder Zeit in unser rer Registratur eingesehen werden,

Schneidemubl ben 18. August 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 18. Sierpnia 1825.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

-posiely version and anguage a ris sid

molanitar myl han signment

Das unter unserer Gerichtebarkeit, im Kosienschen Kreise belegene, beim Grafen Victor v. Szoldrest zugehörige Gut Kluczewo nebst ben Dörfern Szez-kowo und Borek, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 68,341 Mthlr. 27 sgr. 6 pf. gewirdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger im Wege der nothwendigen Subhastation Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

den 7. Mai c., den 6. August c., den 6. August c., den der peremtorische Termin auf

ben 5. November c., vor bem herrn Landgerichtsrath Wolff, Morgens unt 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Raufern werden biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen werden soll, in sofern nicht gessetzliche Hinderniffe eine Ausnahme zus lassen,

Patent Subhastacyiny.

Said down the said and that Daylot

e) die Ekrelandlichen Erder

Pod jurysdykcyą naszą zostające, w powiecie Kościańskim położone, JWmu Hrabiemu Wiktorowi Szołdrskiemu należące dobra Kluczewo wraz z wsiami Sączkowo i Borck, które według taxy sądowéy na tal. 68341 śgr. 27 szel. 6 ocenione zostały, na żądanie wierzycieli drogą konieczney subhastacyi z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyine

na dzień 7. Maia r. b., na dzień 6. Sierpnia r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 5. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Delego-wanym Wnym Wolf, Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey dasiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne przeszkody wyjątku niedozwolą.

Bu ben oben anffehenden Licitations= Terminen werben außerbem bie ihrem Aufenthalte nach unbekannten eingetragenen Glaubiger, nemlich:

a) die v. Czarnecta,

b) ber v. Raczynski, und

e) bie Magunskischen Erben, und zwar unter der Verwarnung vorge= laden, daß im Falle des Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach ge= richtlicher Erlegung des Kaufschillings, die Löschung der sammtlichen eingetrage= nen, wie auch der leer ausfallenden Forderungen und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zwecke der Production der Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem letztern Termin einem jeden frei, und die etwa bei Aufunhme ber Tare, welche zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann, vorzgefallene Mångel anzuzeigen.

Frauftabt ben 6. Januar 1825.

middle of micycut avadances

and these Sillistics bill largument

Na powyższe termina licytacyjne z pobytu swego niewiadomi wierzyciele realni, iako to:

a) Wna Czarnecka,

b) Wny Raczynski i

c) Sukcessorowie Magnuscy, a mianowicie pod tym warunkiem się zapozywaią, iż w razie niestawienia się, na rzecz naywięcey daiącego nietyłko przysądzenie nastąpi, ale też po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszystkich tak zaintabulowanych iako próżno wypadaiących pretensyi, i wprawdzie ostatnich bez okazania zapisów rozrządzone zostanie.

W przeciągu czterech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Wschowa dnia 6. Stycznia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

The very strained to the property of the second

# Erste Beilage zu Mro. 76. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaftatione Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Wreschner Kreise belegene, dem Adalsbert von Zbylzewöki zugehörige Erbspachts = Vorwerk Klein=Cieble wedst dem Dienst-Dorfe Groß-Cieble, welches nach ver gerichtlichen Tare auf 5771 Athlr. 15 sgr. 4 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkanft werden, und die Vietungös-Termins sind auf

ben 19. Sctober c.
ben 20. Januar 1826.,
and ber peremtorische Termin auf
ben 21. April 1826.

por bem Landgerichterath Jekel Morgens um g Uhr allbier angesett.

Besitzfähigen Raufern werden biese

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare pprgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Zaxe kann in unserer Registratur

eingesehen werden. anden . . . . . . . . . . . . .

Gnesen den 13. Juni 1825. Ednigl. Preuß. Landgericht.

Krolewsko Pruski Sad Zamish

Patent Subhastacyiny.

Governate Gitation

Folwark małe Ciesle wraz z wsią zaciężną Wielkie Ciesle pod Jurisdykcyą naszą w Powiecie Wrzesińskim powieciny, Woyciecha Zbyszewskiego własny, któren podług taxy sądownie sporządzoney na 5771 tal 15 śgr. 4 fen. iest ocenionym, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicnie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem terminalicytacyjne

na dzień 19. Października r. b., na dzień 20. Stycznia 1826.

Termin zas peremtoryczny

na dzień 21. Kwietnia 1826.

zrana o godzinie o przed Deputowanym Sędzią Wnym Jekel w mieysow wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących nwiadomiamy o terminach tych.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o braku iakiby przy sporządzeniu taxy zayść był mógł.

Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno dn. 15. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Chiftal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Landgericht werben alle biejenigen, melde an bie, aus ber angeblich verloren gegangenen gerichtlichen Inseription de Actu in Castro Junisladislaviensi sabato post dominicam Jubilate proximo Anno 1742 für bie fatholische Rirche in Dies ranie auf bem abelichen Gute Dirodla= wice Rubr. III. Dro. I eingetragenen Post von 177 Athlr. ober 1062 31. poln. und an die Infeription als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand- ober fonftige Briefes Sinbaber Unfpruche gu haben glauben, hierdurch aufgefordert, in bem gur Un= gabe und Rechtfertigung biefer Unfpruche auf ben 23. november c. por bem heren Landgerichts = Muscultator Scharbinoweff anberaumten Termin entweder in Perfon ober burch legitimirte Bevollmachtigte zu erscheinen, die in Sanben habende Inscription mit gur Stelle gu bringen, und ihre etwanigen Unfpruche an diefe ober an bie Doff anzumelben, und gehörig zu bescheinigen, wibrigen= falls fie damit nicht weiter gehort, vielmehr ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und die genannte Infcription für amortifirt erklart werden wird.

Bromberg ben 4. August 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Sad Ziemiański wzywa wszystkich tych którzy do summy 177 talar. czyli 1062 Złot. polsk. z zaginąć mianey sądowney inskrypeyi de acto in castro Junisladislaviensi sabato post dominicam Jubilate proximo anno 1742 dla katolickiego kościoła w Pieraniu na szlacheckiey wsi Mierosławicach pod Rubryką III. liczbą 1. zaintabulowanéy y do teyže inskrypcyi saméy, iako właściciele, Cessyonaryusze lub posiadacze listów zastawnych albo innych iakowe prawa wa mięć sądzą, ażeby w terminie do podania i usprawiedliwienia tychże praw na dzień 23. Listopada r. b. przed Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego Wnym Szarbinowskim wyznaczonym albo osobiście, lab przez wylegitymowanych Pełnomocników stawili się, maiącą w ręku inskrypeyą z sobą na mieysce przy. nieśli, i swe mieć mogące pretensye do niey czyli do rzeczoney summy zame!dowawszy, takowe zarazem należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym względem nich iuż nie będą słuchanemi, lecz owszem wieczne w téy mierze nakazane będzie milczenie, a pomieniona Inskrypcya za umorzoną uznana zostanie.

Bydgoscz d. 4. Sierpnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziamiański. · Subhaftations : Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Oftrzessowschen Kreise in der Stadt Rempen unter Mro. 42. 43. und 44. belezgenen, der Bittwe Anna Myskiewicz in Ralisch zugehörigen Grundstücke nebst Zuvehör, welche nach der gerichtlichen Taxe zusammen auf 2782 Athlr. 13 fgr. 4 pf. gewürdigt worden, sollen auf den Antrag der Gländiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verstauft werden, und die Lietungs Termine sind auf

ben 11. October c., ben 20. December c., und ber peremtorische Termin auf

ben 27. Februar 1826., por bem herrn kandgerichtsrath Ruschke früh um 9. Uhr allbier angesetzt.

Besitzschigen Raufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß in bem letzen Termine bie Grundstücke bem Meistbietenben zugesichlagen werben follen, in sofern nicht gesesliche Grunde bazwischen treten.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen bor bem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Rrotofdin ben 16. Juni 1825.

-anyw income short a marks inches

relief large wald like on the

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości pod Jurysdykcyą naszą w mieście Kempnie Powiecie Ostrzeszowskim pod Nr. 42, 43 i 44, położone do Anny owdowiałey Myszkiewiczowey w Kaliszu należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 2782 śgr. 13 fen. 4. są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maia, którem końcem termina licytacyjne

na dzień 11. Października, na dzień 20. Grudnia r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 27. Lutego 1826, zrana o godzinie gtey przed Wnym Sędzią Ruschke w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomości naywięcey daiącemu przybite zostaną, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Krotoszyn d. 16. Lipca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Ebictal = Citation.

Auf dem im Ostrzeszoner Rreise belegenen, dem Grafen Ignatz v. Szembek
gehörigen Gute Simianice stehen Rubr.
II. Nro. 1 für die Marianne verehelichte
v. Więckowska geborne v. Rzezinska nach
Ausweis des Hypothekenscheins vom 8.
April 1797 und der Inscription vom
29. September 1787. 1333 Athlr. 8
ggr. oder 8000 Fl. pol. zu 5 proCent
eingetragen.

Der Eigenthumer bieses Guts, Graf von Szembek, provocirt auf Ausstellung einer gerichtlichen loschungsfähigen Quittung und Extradition oder Amortisation der Inscription de dato Wielun den 29. September 1787. über 1333 Athlir. 8

ggr. ober 8000 Fl. pol.

Jur Ausstellung dieser loschungsfähi=
gen Quittung und Extradition der Inscription de dato Wielun den 29. September 1787, haben wir einen Termin
auf den 11. October c. vor dem
Deputirten Harrn Landgerichts=Reseren=
darius Arzywdzinsti früh um 10 Uhr in
unserem Gerichtslocale hierselbst angesetzt.

Wir fordern die Marianne v. Wigekowska geborne von Azezinska, so wie beren etwanige Erben, Cessionarien, oder die konst in ihre Rechte getreten sind, hierdurch auf, an dem gedachten Tage hier zu erscheinen, die Quittung auszustellen, und die Inscription zu extradiren, widrigenfalls sie mit ihren Ausprüchen an die quast. Forderung präZapozew Edyktalny.

Na dobrach Simianicach w Powiecie Ostrzeszowskim położonych, do JW. Hrabiego Ignacego Szembek należących, dla Maryanny z Rzezin skich zamężney Więckowskiey podług wykazu hypotecznego z dnia 8. Kwietnia 1797 i Inskrypcyi z dnia 29. Września 1787 summa tal. 1333 dgr. 8 lub Złt. polsk. 8000 z prowizyą po pięć od sta, Rubr. II. Nro. I iest zapisana.

Właściciel dóbr tychże JW. Hrabia Szembek prowokuie na wystawienie sądowego, do wymazania zdolnego kwitu i extradycyą lub u morzenie inskrypcyi de dato Wieluń d. 29. Września 1787 na tal. 1333

dgr. 8. lub Zit. pols. 8000.

Końcem wystawienia kwitu takowego, do wymazania zdolnego i Extradycyi Inskrypcyi d. d. Wieluńd. 29. Września 1787, termin na dzień 11. Października r. b. przed Deputowanym W. Referendaryuszem Krzywdzińskim o godzinie 10. zrana w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczywszy, wzywamy Maryanne z Rzezińskich Wieckowską, iako i bydź mogących Sukcessorów, lub cessyonaryuszów teyże, lub tych, którzy innym iakowym sposobem w prawa iey wstąpili, aby w dniu rzeczonymisię stawili i inskrypcyą złożyli, inaczey bowiem z pretensyami swemi do należytości w mowie będącey prekludowanemi zostaschweigen beshalb auferlegt werden soll. Krotoschin den 20. Juni 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

na, i wieczne w tey mierze nakazane im będzie milezenie.

Krotoszyn d. 20. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Schubinschen Kreise belegenen, bem Starost Joseph Anastasius von Lochocki, jetzt bessen Erben zugehörigen Allodials Rittergüter Sablogoss und Zalesie (nebst Zubehör), welche nach ber gerichtlichen Tare auf 31684 Athlr. 25 Sgr. gewürzbigt worden sind, sollen auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungstermine sind auf

ben 24. Juni 1825, ben 23. September 1825, und der peremtorische auf

vor dem Herrn Landgerichts-Rath Kroll Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin diese Güter dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Sadłogość i Zalesie pod juryzdukcyą naszą zostaiące, w Powiecie Szubinskim położone, niegdy Staroście Jozefowi Anastazemu Lochockiemu, teraz iego
Sukcessorom należące wraz z przyległościami które według taxy sądowey
na tal. 31,684 śrbr. 25. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey
daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 24. Czerwca 1825, dzień 23. Września termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Grudnia 1825, zrana o godzinie 9tey przed Wnym Sędzią Ziemiańskim Kroll w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż wterminie ostatnim też dobra naywięcey dającemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawnetego nie będą wymagać powody.

por bem leften Termine einem jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Za= re vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Zugleich werben die bem Aufenthalt nach unbefannten Real-Glaubiger

- a) Loreng von Dzialinefi,
- b) Johann Cajetan v. Wolski,
- c) Unna verehel. Leska und
- d) der Vächter von Chroscicki borgeladen, in dicfen Terminen in Perfon, ober burch einen Spezial=Bevollmachtig= ten, wozu die biefigen Juftig-Commiffa= rien Schulz, Bogel und Brir vorgeschla= gen werden, zu ericheinen, widrigenfalls bem Meiftbietenden nicht nur ber 3u= fellag ertheilt, fondern auch nach gericht= licher Erlegung bes Raufschillings bie Roidung ber fammtlichen eingetragenen wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar ber letteren, ohne baß es zu diesem Zweck ber Produktion bes Inftruments bedarf, verfügt werden foll.

Bromberg ben 13. Januar 1825.

Rouigl. Preug. Landgericht.

Ebictal=Borladung.

Nachbem über das Bermogen bes gu Fordon verflorbenen Kanfmanns Mofes hirschiobn, der formliche Concurs eroffnet worden, fo werden alle biejenigen, welche an die Bermogens-Maffe beffelben irgend einen Unfpruch gu haben vermei= nen; hiermit vorgeladen, in bem auf ben 8. November c. vor dem herrn Landgerichterath Dannenberg gur Liqui=

stathim terminem zostawia się z reszta wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Zarazem zapozywaią się z pobytu niewiadomi Wierzyciele realni:

- a) Ur. Wawryzniec Działyński,
- b) Ur. Jan Kaietan Wolski,
- c) Ur. Anna zamężna Lęska, d) Ur. Chrościcki dzierzawca,

aby się w tych terminach osobiście, lub przez Pełnomocnikow, do których tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Schulz, Vogel i Brix się przedstawiaią, stawili, w przeciwnym bowiem razie więcey daiącemu nietylko przybicie udzieloném, lecz i po sądowem złożeniu pieniędzy kupna, wymazanie wszystktch intabulowanych, iako i niedoszłych pretensyi w prawdzie ostatnich bez produkowania dokumentu w tym cepotrzebnego, zaleconem będzie.

Bydgoscz d. 30. Stycznia 1824. Król. Pruski Sądu Ziemiańskiego.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem zmarłego w Fordonie kupca Moyżesza Hirschsohn został otworzonym formalny konkurs, więc zapozywa się wszystkich tych, którzy do massy tegoż maiątku iakiekolwiek bądź mniemaią mieć pretensye, aby w terminie na dzień 8. Listopada r. b. przed W. Sędzią Dannenberg do likwido-

bation ber Forderungen anberaumten Zer= min in Perfon ober burch einen Bevollmachtigten, wozu bie biefigen Jufig= Commiffarien Boget, Schulg und Brip vorgeschlagen werben, ju erscheinen, ihre Unipruche an bie Concurd = Maffe angu= melben, und beren Richtigkeit nachzu= weisen, wibrigenfalls bie Auffenbieiben= ben mit ihren Foderungen pracludirt, und ihnen beshalb gegen bie ubrigen Crebitoren ein emiges Stillschweigen anferlegt werben wirb.

Bromberg bes 13. Juni 1825. Roniglich Preug. Landgericht.

wania pretensyi wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy spra. wiedliwości Vogla, Schulca i Brixa przedstawiam, stawili się, swoie pretensye do rzeczoney massy konkursowey podali, i rzetelność onych udowodnili, gdyż w razie przeciwnym niestawaiący z swemi pretensyami wykluczeni zostaną, i im w tey mierze przeciw innym wierzycielom wieczne nakazanem będzie milczenie.

Bydgoszcz dnia 13. Czerwca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

biefigen Sandlung Benjamin Gefiner et Comp. ber Concurs eröffnet worden, fo werben alle biejenigen, welche an bie Concurs = Maffe beffelben irgend einen Unfpruch ju haben bermeinen, biermit borgelaben, in bem gur Liquidirung ber Forderungen auf ben 9. December c. bor bem herrn Landgerichtsrath Sprin= ger im hiefigen Landgerichte = Locale ans beraumten Termine entweder in Berfon ober burch Bevollmachtigte, wozu bie biefigen Juftig = Commiffarien Schulg, Schoepte, Rafaldfi und Bogel vorge= fchlagen werben, zu erfcheinen, ihre For-

Ediffal-Borlabung. Zapozew Edyktalny.

Nachbem über bas Bermogen ber Gdy nad maigtkiem tuteyszego handlu Benjamina Gesnera et Comp. konkurs otworzony został, więc zapozywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzy do tegoż massy konkursowey iakakolwiek bądź pretensyą roszczą, ażeby w terminie do likwidowania tychże pretensyi na dzień gty Grudnia r. b. przed W. Springer Sędzią Ziemiańskim w lokalu podpisanego Sadu wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez Pełnomocników, na których przedstawiaią się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Schulz, Schoepke, Rafalski i Vogel,

berungen anzuzeigen und nachzuweisen, midrigenfalls fie mit ihren Unfpruchen an die Maffe praeludirt, und ihmen ein ewiges Stillfdweigen gegen bie Glaubiger, welche fich gemeldet haben, auf= erlegt werden wird.

Bromberg ben 28. April 1825.

stawili się, swe pretensye podali i one udowodnili, gdyż w rzzie przeciwnym z takowemi prekludowani zostana i orazim przeciw wierzycielom, którzy się zgłosili, wieczne nakazanem bedzie milczenie.

Bydgoszcz d. 28. Kwietnia 1820. Ronigt. Preuf. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Es foll nach bem hier affigirten Gub= haftatione-Patente bas in Rogfen unter Dro. 39 gelegene, jum Bauer Wengel= fchen Nachlaffe gehörige, 1407 Rthir. 12 fgr. gerichtlich taxirte Grundftud, anderweit bffentlich an ben Meiftbieten= ben in bem bier am 19. Detober c. anfiebenden Termine verfauft werben, wozu wir Raufer einladen. Das Rabere fann in unferer Regiftratur eingefeben merben-

Meferit ben 27. Juni 1825. Rouiglich = Preuß. Landgericht.

#### Obwieszczenie-

Gospodarstwo w wsi Rogozincu pod liczbą 39 położone, do pozostałości włościanina Wenzel należące, sadownie na tal. 1407 sgr. 12 ocenione, powtórnie wedle wywieszonego tu Patentu Subhastacyinego naywięcey daiącemu w terminie na dzień 19. Paźzirnika r. b. wyznaczonym, publicznie przedane bedzie. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem. O bliższych warunkach kupna w Registraturze naszey dowiedzieć się można.

Międzyrzecz d. 27. Lipca 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański, Gbictal=Vorlabung.

Da aber ben Rachlaß ber ju Bollftein verftorbenen Graffin von Pinto gebornen Freiin v. Richthoff, auf ben Untrag bes Universal : Erben ber erbschaftliebe Liqui= batione = Prozeß eröffnet, und gur Un= melbung und Nachweifung ber Forderun= gen ber Glaubiger, ein Termin vor bem Deputirten herrn Landgerichte = Rath Lowe auf ben 2. December c. Bor= mittags nm 9 Uhr angesetzt worden ift, fo werden alle unbefannte Glaubiger bierburch vorgelaten, in bem obigen Termine auf bem hiefigen Rathhause entweber in Perfon ober burch einen mit Bollmacht und Information verfebenen biefigen Juffig = Commiffarius, wogu ihnen ber Jufig-Commiffarius v. Bron-Bi, Roftel und Juftig = Rath Wittwer vorgeschlagen werden, zu erscheinen und Die Beweismittel beigubringen.

Bei Nichtanmelbung ihrer Unfpruche im Termine haben Dicfelben gu gewarti= gen, baß fie aller ihrer Borrechte wer= ben verluftig erflart, und mit ihren For= berungen an basjenige, was nach Befriebigung ber fich melbenben Glaubiger noch übrig bleiben mochte, verwiesent

werben. Meserit ben 13. Juni 1825. Ronigl. Preng. Land : Gericht. Krolew. Pruski Sad Ziemianski.

Zapozew Edyktalny.

Ponieważ nad pozostałością zmarłeg w Wolsztynie Hrabiny Pinto z domu Baronowy Richthoff, na wniosek spadkobiercy uniwersalnego, proces spadkowo likwidacyiny otworzony, i termin do zameldowania i wykazania pretensyi wierzycieli na dzień 2gi Grudnia r. b., o godzinie g. zrana przed Deputowanym Sędzią Loewe wyznaczony został, przeto zapozywamy wszystkich niewiado mych wierzycieli, aby się w terminie tym na Ratuszu tuteyszym osobiście, lub przez iednego z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości plenipotencya i informacya opatrzonego proponuiac, im tym końcem Ur. Kommiss. Srawiedliwości Wrońskiego, Roestla i Radzeę Sprawiedliwości Wittwera, stawili i dowody złożyli. W razie niezameldowania swych pretensyi w terminie tym utraca prawo pierwszeństwa i z pretensyami swemi tylko do tego eo się po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli pozostanie, odeslani będą.

Miedzyrzecz d. 13. Czerwca 1825.

Subhaffations = Patent.

Das zu Kobnlin im hiefigen Kreise unter Ars. 110 belegene, zum Nachlaß der Stamslaus und Serasina Olfzakie-wiczschen Chelente gehörige kieine ganz verfallene Hänschen nebst 'einem' babei belegenen kleinen Garten, welches zussammen auf 9 Athle, 25 sgr. gerichtlich abgeschätzt worden ift, soll Theilungs-balber öffentlich verkauft werden.

Wir haben hierzu einen pereinterischen Termin auf den 24. November c. früh um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn kandgerichtstrath Voretins allhier im Gerichts = Saale anberaumt, und laden bierzu Kanfluftige, welche befigsfahlg find, vor.

Arotofchin den 5. September 1825. Aniglich 'Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domeczek, szczetem spustoszoły. w Kobylinie w Powiecie tuteyszym pod Nr. 110 položony, do pozostałości Stanisława i Zerafiny niegdy małżonków Olszakiewiczów wraz z ogródkiem przyległym należący, ogolem na tal. 9 sgr- 25 sądownie oceniony, z powodu działów publicznie sprzedanym bydź ma, Wyżnaczywszy tym końcem termin zawity na dzień 24. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym W. Sedzia Boretius, w miey. ścu posiedzenia Sądu naszego, wzywamy chęć kupna i zdolność posiądania maiacych, aby się w terminie tym stawili.

Krotoszyn d. 5. Wrześn, 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befangtmachung.

Der Gutspächter Dincent Lufomsti zu Mechnacz und die Eufroffina geborne v. Zeronota, haben durch einen vor ihrer Berehelichung errichteten Vertrag die Gememfchaft der Guter und des Ermerbes ansaeschloffen.

Dies wird ben bestandenen gesetzlichen Borichriften gemaß, zur bffentlichen Renntnif gebracht.

Meferig ben 5. September 1825. Abnigl. Preufisches Landgericht.

Obwieszczenie.

Ur. Wincenty Łukomski dzierzawca Mechnacza i Ur. Eufrozyna z Żerońskich kontraktem przedślubnym wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, co się ninieyszem stósownie do exystuiących przepisów prawnych, do publiczney podaie wiadomości.

Międzyrzecz d. 5. Września 1825.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations - Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, in der Stadt Gnesen unter Nero. 80 und 81 belegene, zur Postuneister Musolfschen Masse gehörige hans nebst Zubehor, welches nach der gerichtlichen Tape auf 7888 Athle. 9 fgr. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistebietenden verkauft werden, und die Diestungs-Termine sind auf

ben 13. Juli, ben 16. September, und ber peremtorische Termin auf ben 21. December d. I.,

por bem herrn Landgerichts = Auscultator v. Reptowell Morgens um 9 Uhr allhier angeseht. Besitzschigen Kanfern werden diese Termine befannt gemacht, um in denselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem letzten Termine einem jeden prei, und bie etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tage kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 30. Mary 1825.

Ronigl. Preuf. Sanbgericht.

Patent Subhastacyiny.

Kamienica pod jurysdykcyą naszą w mieście Gnieznie pod Nrem 80 i 81 położona, do massy Poczimaystra Muzolfa należąca wraz z przyległościami, ktora podług taxy sądownie sporządzoney na 7888 Tal. 9 śgr. iest oceniona, na żądanie Wierzycie li z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, ktorym końcem termina licytacyjne

na dzień 13. Lipea, na dzień 16. Września, termin zaś peremtoryczny

pa dzień 21. Grudnia r. b., zrana o godzinie gtey, przed Deputowanym Auskultatorem Ur. Reykowskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia malących uwiadomiamy o terminach tych z wezwaniem, aby się na takowych stawiwszy, swe pluslicyta podali.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o braku, takiby przy sporządzeniu taxy zayść być mógł.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może-

W Gnieznie d. 30. Marca 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Cbictal= Citation.

Bon bem unterzeichneten Landgerichte wird ber Buchbinder Jefeph Marcus Rroffeller, beffen Erben und Ceffionarien oder fonftige unbekannte Realpratenben= ten bes unter Dro. 6 gu Brefchen bele= genen, jest dem Wolff Marcus Bollner gehörigen Grundftucke vorgeladen, ihre etwanigen Anspruche an bas gebachte Grundftud in dem auf ben 4. Dovem= ber c. vor dem Deputirten Berrn Land= Gerichte-Rath Jefel Morgens um 9 Uhr hierselbst angesetten Termin gebihrend angumelben, und nachzuweifen, unter ber Berwarnung, bag bie Ausbleiben= ben mit ihren etwanigen Reglanfpruchen auf bas Gut pracludirt, und ihnen bes= halb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Gnesen den 27. Juni 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Sąd Ziemiański zapozywa ninieyszem starozakonnego Jozefa Markusa Krasteller introligatora, lub iego sukcessorów, albo cessyonaryuszów i realnych pretendentów, którzyby do nieruchomości w Wrześni pod Nr. 6 położoney teraz starozakonnemu Wolffowi Markusa Zellner własney iakowe mieć mogli pretensye, aby w terminie na dzień 4. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Sędzią naszym Ziem. Jekel wyznaczonym, zgłosili się i pretensye swe wykazali, z tem atoli zagrożeniem, że ci, którzyby się na tym terminie niestawili, z pretensyami swemi wykluczeni zostaną i onymże z powodu tego wieczne nakazanem będzie milczenie.

Gniezno d. 27. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Befanntmachung.

Der Bedarf von Holz und Lichten für bas bevorstehende Winter halbe Jahr vom 1. October c. bis ultimo Marz k. J. für das hiefige Landgericht im ungefåhren Buge von 62 Klaftern hart und 13 Klaftern weich Holz, so wie von 1401 Pfund gegossenen Talglichten, insgleichen der Bedarf von Schreibmatezrialien im ungefähren Betrage von

# Obwieszczenie.

Dostawienie potrzeb drzewa opałowego i światła dla tuteyszego Sądu
Ziemiańskiego na nadchodzące półrocze zimowe od dnia 1. Października r. b. aż do ostatniego Marca r. p.
w ilości około 62 sążni drzewa
twardego i 13 sążni sosnowego tudzież 1401 funtów rurkowych łoiowych świec wynoszącey, niemniey
potrzeb materyałów piśmiennych w
ilości około

- 1) brei Rieß Relations-Dapier,
- 2) funf Rich Median-Ranglei-Papier,
- 3) einhundert fieben und neunzig Rich Mundir-Papier,
- 4) breihundert awolf Rieg Koncept=
- 5) funf Rieg Blau = Papier,
- 6) trei Rieg Losch = Papier,
- 7) funf Rieg Pad = Papier,
- 8) 12,300 Federposen,
- 9) 236 Quart schwarze, unb
- 10) 4 Quart rothe Dinte,
- 11) 6100 große Dblaten,
- 12) 48350 fleine Dblaten,
- 13) 372 3aspeln 3wirn,
- 14) 28 Loth Seibe,
- 15) 800 Stud Madeln,
- 16) 76 Blei = Stifte,
- 17) 62 Roth = Stifte,
- 18) 135 Pfund Siegellad,
- 19) 108 Pfund Bindfaden,
- 20) 68 Ellen Pad = Leinwand,
- 21) 7 Rieß Aftenbedel-Papier,

pom 1. Januar bis ultimo December 1826 foll bem Mindestfordernben übers laffen werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf den 10. October c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Lands Gerichtsrath Jekel hierselbst anberaumt, wovon Entreprisclustige hierdurch benacherichtigt werden.

- 1) trzech ryzów papieru relacyjnego,
- pięciu ryzów wielkiego formatowego papieru,
- 3) sto dziewięćdziesiąt i siedm ryzów mundowego,
- 4) trzechset dwunastu ryzów konceptowego,
- 5) pięciu ryzów niebieskiego,
- 6) trzech ryzów bibuły,
- 7) pięciu ryzów do pakowania,
- 8) 12300 piór do pisania,
- 9) 236 kwartów atramentu czarnego,
- 10) 4 kwart czerwonego atramentu,
- 11) 6100 wielkich opłatków,
- 13) 373 motków nici,
- 14) 28 łótów iedwabiu kręconego,
- 15) 800 igieł,
- 16) 76 czarnych } ołówków,
- 17) 62 czerwonych
- 18) 135 funtów laku,
- 19) 108 funtów szpagatu,
- 20) 68 łokci płutna do pakowania,
- 21) 7 ryzów papieru na okładziny akt,

wynoszącey, od dnia 1. Stycznia r. b. do ostatniego Grudnia 1826 za nayniższą cenę starczącemu wypuszczonym bydź ma.

Tym końcem Wyznaczyliśmy termin na dzień 1. Października r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym W. Jekel w sali Sądu tuteyszego, oczem chęć maiących podięcia się téy entrepryzy uwiadomia się.

Die nahern Bedingungen werben in termino bekannt gemacht werben.

Gnesen ben 8. September 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Bliższe warunki w terminie ogło. szone bedą.

Gniezno d. 8. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

# Subhaftations = Patent.

Das hier unter Mro. 72 in der Kasstellan = Straße belegene, dem Maurer Balthasar Warbesti gehörige, auf 217 Rthlr. gerichtlich abgeschätzte Wohnhaus nehst Seitengebäuden und einer Wiese am der Montwey, soll auf den Antrag eines Gländigers Schulden halber meistsbietend verfauft werden, und ist im Auftrage des Königlichen Landgerichts zu Bromberg der peremtorische Bietungszermin auf den 10. October C. hier im Friedensgericht angesetzt.

Der Meistbietend bleibende kann, wenn sonft nicht gesetzliche Hindernisse eintresten, bes Zuschlags gewärtig sein, die Taxe aber in unserer Registratur eingeziehen, auch eine etwanige Ausstellung bagegen bis 4 Wochen vor bem Licitations-Termin angebracht werden.

Inowroclaw ben 28. Juni 1825.

Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny

Dom i poboczne budynki tu w mieyscu pod liczbą 72 na ulicy Kasztelańskiey położony, iako też łaka na Montwach do tego przynależąca, mularza Balcera Wardęskiego własny, co wszystko podług taxy sądowey na 217 tal. oszacowano, ma bydź na wniosek iednego z Wierzycieli z powodu długów naywięcey daiącemu publicznie sprzedany.

Z polecenia królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy wyznaczonym został termin peremtoryczny do sprzedaży nieruchomości tych na dzień 10. Października r.b. w lokalu podpisanego Sądu.

Wieycey daiący przybicia pewnym bydź może, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa przeyrzaną bydź może w Registraturze naszey, a uczynić mogące przeciw teyże zarzuty, cztery tygodnie przed terminem zaniesione bydź powinny.

Inowraciaw d. 28. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Subhaftations : Patent.

Auf ben Antrag ber Realglaubiger, foll im Auftrage bes Ronigl. Landge- ma bydz w poleceniu Prześw. Sadu richts zu Frauftadt, die zum Nachlaffe bes verfforbenen Freimann Chriftoph Maise geborige, ju Bareborf unter Dro. 24 belegene Frei-Aldernahrung, bestehend aus einem Wohnhause und andern Wirth= Schaftsgebauben, und 56 Beete Acter, welches alles zusammen gerichtlich auf 144 Ribir, gewürdigt ift, um Wege ber nothwentigen Subhaftation verkouft wer: ben. Wir baben baber biergu einen per= emtorifchen Bietunge = Termin auf ben 24. Detober d. J. Bormittage um 9 Ubr in unferem Geschafts = Lotale ange= fest, und laden zu bemfelben Raufluftige unt ber Berficherung ein, daß der Meift= bietende, in fofern feine gesetliche Sin= berniffe eintreten, ben Buichlag gewarti= gen faim.

Die Zare fann taglich in unferer Regiftratur eingefeben, und bie Raufbebin= gungen follen in termino erbffnet werben.

Bojanowo ben I. August 1825. Abnigl Preuf. Friebensgericht. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzycieli realnych Ziemiańskiego w Wschowie gospodarstwo okupne rólnicze do spadku zmarłego okupnika Krysztofa Maetze należące w Gołaszynie pod liczbą 24 położone, składaiące się z domu mieszkalnego wraz z zabudowaniami gospodarczemi i 56 zagonów roli, co wszystko wedle sporządzonéy sądowéy taxy na 144 Tal. iest oszacowane, tórem koniecznéy subhastacyi sprzedane.

Wyznaczwszy więc do licytacyi termin zawity na dzień 24. Października r. b. przed południem o gtéy godzinie tu w mieyscu urzędowania naszego, zapraszamy nań ochotę do kupna maiących z tym zapewnieniem, iż naywięcey daiący, skoro iakie prawne nie zaydą przeszkody, przyderzenia spodziewać się może.

Taxa codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może, warunki kupna zaś w terminie ogłoszone będą.

Bojanowo d. I. Sierpnia 1825. Królewsko · Pruski Sad Pokoiu.

Von Seiten des Königl. Landgerichts zu Krotoschin, ist uns der Austrag erstheilt worden, das dem Herrn Adalbert de Jeromöki gehörige, auf dem hiesigen Schlospflatz belegene massive Wohnhaus nebst Stallgebäuden, Schuppen und Obsigarten, welches alles zusammen auf 6486 Athlr. 20 sgr. gerichtlich gewürzbiget worden, bssentlich zu verlausen.

Wir haben hierzu nachstehende Zer=

mine auf

ben 30. September 1825., ben 30. November 1825., ben 31. Januar 1826.,

angesetzt, wovon der Letztere peremtorisch ist, und laben zu diesem Behuf zahlungsfähige Kauflustige vor, sich an ben bestimmten Terminen in unserem Geschäfts-Local einzusinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß bem Best = und Meistbietenden nach erfolgter Genehmigung der Zuschlag erfolgen wird.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unser rer Registratur während den Stunden von fruh 8 Uhr bis 1 Uhr und Nach= mittags von 3 bis 6 Uhr eingesehen werden.

Rempen ben 9. Juli 1825. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Obwieszczenie.

Z strony Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, polecono nam zostało, Ur. Woyciechowi Zeromskiemu należący, na tuteyszym zamkowym placu położony, murowany dom mieszkalny z stayniami, szopą i ogrodem owocowym, co wszystko ogolnie na 6486 tal. 20 śgr. sądownie oszacowane, przez publiczną licytacyą sprzedać. Do tego calu wyznaczyliśmy następuiące termina

30. Września 1825.,

30. Listopada 1825.,

31. Stycznia 1826.,

z których ostatni zawity iest, i wzywamy placić zdolnych i ochotę nabycia maiących, by się wspomnionych terminach w lokalu naszym sądowym stawili, licyta swoie podali, a naywięcey daiący, po nastąpioném zatwierdzeniu, przybicia spodziewać się może.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey zrana od 8 aż do 1 popołudniu od 3 do 6 godziny przeyrzana bydź może.

Kempno d. g. Lipca 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Es ist unfern Danzig auf ben Fleischerwiesen bei Ohra am 22. August b. J. ein Leichnam von starker Statur, 5 Fuß 6 Zoll groß, dunkelblonden haaren, die nicht kurz abgeschnitten waren, runden Gesichts, etwas aufgeworfenen Lippen, gewöllbter Stirn, einem Backenbarte hellblond ins röthliche spielend, der die über die halbe Backe abgeschnitten gewesen, hellblonden Stußbart, gefunden worden, welcher durch mehrere Stiche und am Kopfe beigebrachte Wunden, getödtet ist, dessen Person bisher vollkommen unbekannt geblieben. Er ist nur mit einem seines nen Kittel, dergleichen Beinkleidern und hemde bekleidet gewesen, und haben sich unweit desselben ein hut und Paar Stiefeln vorgefunden.

Da nun nichts weiter über die Person oder die Verhaltnisse des Verstorbesnen hat ermittelt werden können, so wird seder, der über die Person des Verstorsbenen und dessen Angehörige, ins besondere aber zur Ermittelung der Thater, die um dessen Auskunft oder sonstige Data zur Fesiskellung des Thatbestandes anzugesben im Stande sein sollte, hierdurch aufgesordert, darüber fördersamst bei dem unterzeichneten Gerichte Anzeige zu machen, und wird demselben dabei völlige

Roffenfreiheit zugefichert. Danzig ben 2. September 1825.

Ronigl. Preuf. Land= und Ctadt = Gericht.

Subhaffatione= Patent.

Der jest mit einem massiven Hause und Stall bebaute, auf 718 Athlr. absgeschätzte, ben Friedrich Mietherschen Erben angehörige, unter Nro. 48 zu Wronke belegene Bauplatz und Garten, soll, weil Pluslicitant nicht gezahlt hat, zufolge Auftrags des Königl. Landgerichts Posen anderweit öffentlich verkauft werden. Dazu haben wir einen Termin auf den 18. November c. um 9 Uhr Bormittags hier in Samter auf dem Giezrichts-Locale angescht; wozu Kauslustige hierdurch eingeladen werden.

Camter den 17. August 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Plac hudynkowy pod Nro. 48 w Wronkich położony, do sukcessorów Fryderyka Miether należący, teraz domem i staynią murowaną zabudowany, na 718 tal. ctaxowany, wraz z ogrodem, ma bydź z polecenia Król. Pr. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, ponieważ pluslicitant nic zapłacił, daley publicznie sprzedany.

Do tego wyznaczyliśmy termin na dzień 18. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana tu w Szamotułach w posiedzeniu sądowym, na któren chęć kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Szamotuły d. 17. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

In Berfolg Auftrages bes Rouigl. Bochloblichen Landgerichte zu Frauftabt, foll auf ben Antrag eines Glaubigers, das dem Viehhandler Gottlieb Sprotte gehörige zu Garne unter Dro. 105 bele= gene Wohnhaus nebst einem babei belegenen Dbst = Garten, welches auf 130 Rtlr. gerichtlich gewurdiget worden, im Wege ber nothwendigen Subhaftation perfauft werden.

Bu biefem 3wecke haben wir baber einen Termin auf ben 7. Detober c. Bormittags um 9 Uhr in loco Garne anberaumt, und laben Raufluftige und Befitfabige mit ber Berficherung vor, baß fur ben Meiftbictenden ber Bufchlag erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Taxe und Raufbedingungen fonnen in unferer Registratur eingesehen merben.

Mawick ben 27, Juli 1825. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Die Erhebung nachbenannter, ber biefigen Rammerei zustehenber Bollgefalle, als:

- 1) ber Walischeier = und Schrobker= Pflasterzollgefälle,
- 2) ber ftabtischen Pflafterzollgefalle, und
- 3) ber Balischeier Brudenzollgefalle, foll bom 1. Januar 1826 ab, auf ein Jahr an ben Meiftbietenden verpachtet merben.

#### Obwieszczenie.

Z zlecenia Król. Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź dom mieszkalny wraz z ogrodem owocowym, Bogumiłowi Sprotte handlerzowi przynależący w Sarnowie pod liczbą 105 położony, który sądownie na 130 tal, oceniony zostal, na wniosek wierzyciela drogą potrzebney subhastacyi sprzedany.

Tem końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 7. Października r. b. o godzinie gtey zrana in loco w Sarnowie, do którego ochote do kupna i prawo nabycia maiących z zapewnieniem wzywamy, iż przyderzenie na rzecz naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przeszkody

nie zayda.

Taxa i kondycye sprzedaży w Registraturze naszey przeyrzane bydź maia.

Rawicz d. 27. Lipca 1825. Król. Pruski Sad Pokoju.

## Obwieszczenie.

# Należący do tuteyszév kamelaryi

- 1) pobor cla brukowego z przedmieść Chwaliszewa i Sródki,
- 2) brukowego mieyskiego, i
- 3) pobor mostowego z mostu wielkiego Chwaliszewskiego,

wypuszczony bydź ma w roczna dzierzawę od 190 Stycznia 1826 roku.

Bu ben biedfalligen Licitations = Err= minen, welche

ad 1) auf den 26. September c.,

ad 2) auf den 29. ej. m. und

ad 3) auf ben 4. October b. J., sebesmal Vormittags um 10 Uhr im Gecretariats = Burcau bes Mathhauses anberaumt sund, werden Pachtlustige eingeladen.

Posen den 22. August 1825. Königliches Polizei= und Stadts Directorium. Termina do licytacyi wyznaczają się co do 1. na dzień 26. Września r. b.,

- 2. - 29. tegoż miesiąca, - 3. - 4. Paźdz. t. roku., zawsze przed południem o godzinie 10tey w Biórze Sekretariatu Władzy podpisaney.

Poznań d. 22. Sierpnia 1825.

Król. Direktoryum miasta i Policyi.

CYTACYA EDYKTALNA.

Na skargę Maryanny z Jakubowskich Zylskie z Rudnik pod Bukiem, na przeciw mężowi swemu Janowi Zylskiemu Kominiarzowi, dopraszające się aby z przyczyny złośliwego od lat 7 oddalenia się iego, pozwolenie do wstąpienia w inne związki małżeńskie uzyskać mogla, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na skargę rzeczona, termin na dzień 19. Grudnia r. b. po południu o godzinie 3. w Izbie Sądowey tu przy Tumie, na ktory Jana Zylskiego z zamieszkania niewiadomego, pod zagrożeniem zaocznego postępowania, ninieyszem zapozywamy.

W Poznaniu dnia 5. Września 1825. Sąd Konsystorza Generalnego Arcy-Biskupiego Poznańskiego.

Befanutmachung.

In Folge höhern Auftrags werbe ich Dienstags ben it. October c. Bormittags um 9 Uhr auf dem herrschaftlichen Spose in Plugawice, Ofirzeszewer Kreises

- a) 4 Klaftern Gichen = Holz,
- b) 212 Klaftern Erlen Leib = Holy,
- c) 101 Mlaftern Riefern = Sol3,
- d) 72 Klaftern Stodigolg, und

e) 279 Sthat Breckschaafe, bffentlich an ben Meistbirtenden gegen

Obwieszczenie.

W skutek wyższego zlecenia niżey podpisany we Włorek

dnia 11. Października r. b., o godzinie 9. zrana w zamieszkaniu dworskiem w Pługawicach Powiecie Ostrzeszowskim

- a) 4 sążni drzewa dębowego,
- b) 212 sążni drzewa olszowego,
- c) 101 sążni drzewa sosnowego, d) 72 sążni drzewa niełupanego, i
- d) 72 sążni drzewa niełupanego, 1 e) 279 broków,

publicznie naywięcey daiącemu, za

gleich baare Bezahlung in Preuf. Cou-

rant verkaufen.

Kauflustige labe ich mit dem Bemer= ken dazu ein, daß der Zuschlag sofort ertheilt wird.

Rrotoschin ben 13. September 1825. Der Landgerichts - Secretair hautelmanu. gotową zaraz w kurancie pruskim za

platą, sprzeda.

Wzywam przeto chęc kupna maiących, aby się w termine tym stawili znadmieniemiem, iż przyderzenie natychmiast nastąpi.

Krotoszyn d. 13. Września 1825. Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego Sekretarz.

Hantelmann.

#### Auftion.

Im Auftrage bes hiefigen Königlichen Hochloblichen Landgerichte, habe ich jum bffentlichen Berkauf gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant, nach=ftehender im Wege ber Execution abge=pfandeter Gegenstände, als:

- 1) ein Paar Pferde,
- 2) einer Britichfe,
- 3) ein Paar Komette,
- 4) einer Kuh,
- 5) eines unbeschlagenen Bagens,
- 6) verschiedener Meubles, und
- 7) etwas Betten,

einen Termin auf ben 29. September c. Bormittags um 10 Uhr in der Stadt Kozmin anberaumt, und lade ich hierzu Kauflustige und Zahlungsfähige hierdurch vor.

Rrotofdin ben 15. September 1825. Ronigl. Preuß. Landgerichte= Secretair.

#### AUKCYA.

W skutek polecenia od tuteyszego Król. Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego, wyznaczyłem do publiczney sprzedaży, następuiących w drodze exekucyi zaiętych przedmiotów za gotową natychmiast zapłatę w kurancie pruskim, iako to:

1) pary koni,

2) bryczki,

3) pare komunt, 4) iednéy krowy,

5) iednego woza bosego,

6) rożnych mebli, i 7) cokolwiek pościeli,

termin na dzień 29. Września r. b. przed południem o godzinie 10. w mieście Kożminie, na który ochotę kupna i zdolność płacenia mogących, ninieyszem zapozywam.

Krotoszyn d. 15. Wrzśnia 1825. Sekretarz Krol. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego.